## reslauer

# Erpedition: herrenstrage Ar. 20. Außerbem übernehmen alle Bost Unstatten Bestellungen auf die Zeitung, welche Sonntag einmal, Montag aweimal, an ben übrigen Lugen breimal erscheint

Bierteliafpriger Abonnementspr. in Breslau 5 Mart, Bochen-Abonnem. 50 Bf., außerhalb pro Quartal incl. Borts 6 Mart 50 Bf. — Infertionsgebuhr für ben Raum einer fechstheiligen Betit-Zeile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Abend = Ausgabe.

Ginundsechszigfter Jahrgang. — Berlag von Eduard Trewendt. 

Donnerstag, den 25. Marz 1880.

### Breslauer Borfe vom 25. Marz.

(Schluß : Courfe.) Bosener Credit-Bfandbriefe 99, 25 Glo., do. altere -, -. Schlesische Pfandbriefe a 1000 Thlr. 91, 50 bez. Schlesische Rentenbriefe 100. Glb. Oberichlefifche 3%procent. Gifenbahn - Prioritäten 91, 90 bez. u. Glb. bo. 4procent. A. 99, 25 Br., bo. 4½ procent. F. 103, 75 Br. Breslaus Schweiden. Freib. 4procent. Brioritäten 98, 75 Glo., bo. 4½ proc. 103, 25 Br., bo. 5tamm-Actien 105. 25 Br. Oberjolesijche Littr. A., C., D. und E. 181, 00 Br. Rechte=Ober-Ufer-Bahn 141 bez. u. Br., do. Stamm= Brioritäten 139, 75 bez., do. 4½ procent. Prioritätis-Actien 103, 75 Br. Lombarden —, —. Defterr. Goldrente 74, 75 bez., do. Silberrente 62, 50 bez. u. Br. Defterr. 1860er Loofe 123, 00 Std. Polnische Liquidations-Bfandbriefe 56, 75—95 bez. u. Br. Aumänen 52, 10—15 bez. Defterr. Credit-Actien -, -. Schlesischer Bankverein 104-4, 25 bez. u. Glo. Breslauer Discontobank 92 Br. Breslauer Wechslerbank 95, 75 bez. u. Br. Schlesische Boben-Credit-Actien 109, 00 Glb. Schlesischer Boben-Credit 41/2 procent. Pfandbriefe 103, 80 bez., bo. 5procent. 104, 80 Blb. Oberschlesischer Gisenbahnbebarf 62 Br. Rramfta 95, 90 bez. Laurahutte 118 Glo. Donnersmardhutte 59, 50 bis 59, 00 beg. Defterr. Banknoten 171, 25 bez. Ruffische Banknoten 213, 50 bez. Linke -, -. Oppelner Cement -, -. Gilefia -, -. Rrafau-Dberichlefifche Brioritats-Dbligationen Aprocent. -, -

Mach-Borfe. 1 Uhr - Min. Desterr. Credit-Actien pr. ult. 514, 00 bez. Lombarden pr. ult. 149.
Galizier pr. ult. —, —. Franzosen pr. ult. 472½. Laurahütte pr. ult.
118 bez. u. Glb. Desterr. Goldrente pr. ult. 74¾ bez., do. Silberrente
Festsetzung der städtischen Marts Deputation pro 200 Zollpfo. — 100 Klgr pr. ult. 62% bez., bo. Bapierrente pr. ult. 61% Br. Ungarifche Golorente pr. ult. 88, 00 bez. Ruffifche 1877er Unleihe pr. ult. 88, 50 bez. u. Br. Oberschlesische Stamm-Actien pr. ult. 181 beg. u. Br. Rechte-Der-Ufer-Stamm-Actien pr. ult. 140, 75 beg. Freiburger Stamm-Actien pr. ult. 105 1/4 beg. Rumanen pr. ult. 52 beg. Ruffifche Roten pr. ult. 213 1/2 beg. Defterr. Noten pr. ult. 171, 25 Br.

Per ult. April murben gehandelt: Defterr. Credit-Actien 5151/2 bea. Laurabutte 118% bez. Dberichlefische Stamm-Actien 181 4 Blb. Ruffische

Die Tendeng ber Borfe mar matt, namentlich für Credit-Actien und Bergmertspapiere, bagegen ruffifche Berthe und Bahnen ziemlich behauptet, befonders Oberichlefifche feft. Sprocentige Schlefifche Binthutten-Obligationen 107, 00 Br. Drient-Unleibe II. 59, 75 bez. u. Br.

Breslau. 25. Marg. [Amtlicher Broducten=Borfen=Bericht. Kleefaat, rothe ruhig, ordinar 20-28 Mart, mittel 30-34 Mart, fein 38-42 Mart, bochfein 44-48 Mart, erquisit über Notig. - Rleesaat, weiße behauptet, ordinar 35-45 Mart, mittel 48-52 Mart, fein 55-65 Mart, bochfein 70-75 Mart, exquifit über Notig.

Roggen (pr. 1000 Rilogr.) niebriger, get. - Ctr., abgelaufene Rundi: gungescheine -, per Marg 169 Mart Br., Marg-April 169 Mart Br., April-Mai 169-168,50 Dart bezahlt, Mai-Juni 171,50 Mart bezahlt, Juni-Juli

173,50-173 Mark bezahlt, Juli-August 166,50 Mark Br.

Beigen (per 1000 Rilogr.), get. - Etr., per lauf. Monat 215 Mart

Br., April-Mai 215 Mark Br., Mai-Juni 220 Mark Br., Juni Juli 224, Mart Br.

Gerste (per 1000 Kilogr.) get. - Etr., per lauf. Monat - Mark. Safer (per 1000 Rilogr.) gek. — Etr., per lauf. Monat 149 Mart Br., April-Mai 149 Mart bezahlt, Mai-Juni 15 ,50 Mart Br.

Raps (per 1000 Kilogr.) get. — Etr., per lauf. Monat 240 Mart Br.

238 Mart Gb., April-Dlai -- Mart Br.

Rüböl (per 100 Kilogr.) etwas matter, gek. — Etr., loco 55 Mark Br. per März 53,50 Mart Br., März-April 53 Mart Br., April-Mai 52,50 Mark Br., 52 Mart Cb., Mai-Juni 53,25 Mart Br., Juni-Juli 54 Mart Br., September-October 56,75 Marf Br., October-Rovember 57,50 Mart Br., Nobember December 58 Mart Br.

Betroleum (per 100 Kilogr. 20 % Tara) loco 28 Mart Br., per März

Spiritus (per 100 Liter à 100 %) niedriger, get. - Liter, per Mar; 61,10 Mart Sb., Marz-April 61,10 Mart Sb., April-Mai 61,30 Mart bezahlt und Sb., Mai-Juni 61,70 Mart Sb., Juni-Juli 62,50 Mart Sb., Juli-August 63,60 Mart Br., August-September 63,70 Mart bezahlt, September=October 59 Mart Br.

Die Borfen-Commiffion. Bint unberändert. Runbigungspreife für ben 27. Darg.

Roggen 169, 00 Mark, Weizen 215, 00, Gerste —, —, Hafer 149, 00, Maps 240, —, Rüböl 53, 50, Petroleum 28, 00, Spiritus 61, 10.

| 1 |                | mittlere   |            | lere     | geringe Waare |          |            |
|---|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------|------------|
| 1 |                | höchster 1 | riedrigft. | höchster | niedrft.      | höchster | niedrigst. |
| 1 |                | 30 A       | F 18       | 30 18    | 90 B          | R 18     | R 18       |
| 1 | Beizen, weißer | . 22 —     | 21 60      | 20 90    | 20 30         |          | 19 20      |
| 1 | Weizen, gelber | . 21 40    | 21 20      | 20 70    | 20 30         | 19 90    | 19 10      |
| - | Roggen         | . 17 50    | 17 30      | 17 10    | 16 90         | 16.70    | 16 50      |
|   | Gerste         | . 17 20    | 16 60      | 15 90    |               | 14 90    | 14 40      |
| 1 | Safer          | . 15 70    | 15 50      | 15 30    | Salara Park V | 14 90    | 14 70      |
| ı | Erbsen         | . 19 60    | 19 -       |          | 17 60         | 16 80    |            |

Rofirungen ber von der Handelstammer ernannten Commission jur Festställung der Marktpreise von Raps und Rübsen.

| #sto                | feine goupfund == |             | mittle  |           | ord. Waare.   |  |
|---------------------|-------------------|-------------|---------|-----------|---------------|--|
| Service Ready of    | R                 | 18          | R       | 18        | Fix &         |  |
| Raps                | 23                | 25          | 22      | 25        | 21 —          |  |
| Winter=Rübsen       | 22                | 25          | 21      | 25        | 20 50         |  |
| Sommer-Rübsen .     | 22                | 25          | 20      | 25        | 18 50         |  |
| Dotter              | 22                |             | 20      | -         | 17 —          |  |
| Schlaglein          | . 26              | 50          | 25      | -         | 23 —          |  |
| Sauffaat            | 17                | -           | 16      |           | 15 —          |  |
| Rartoffeln, per Sad | (zwei             | Neuscheffel | à 75 Pf | d. Brutte | = 75 Kilogr.) |  |

beste 4-5,00 Mart, geringere 2,50-3,00 Mart, per Neuscheffel (75 Pfo. Brutto) beste 2-2,50 Dlt., geringere 1,25-1,50 Mil per 2 Liter 0,15-0,18 Mart.

Borfen . Depeschen.

(B. T. B.) Berlin, 25. Marg, 11 Uhr 50 Min. [Anfangs. Courfe.] Credit - Actien 516, —. Staatsbahn 474, —. Lombarden —, —. Rumänen —, —. Laurabütte — , —. Ruff. Noten —. Matt. (B. T. B.) Berlin, 25. März, 12 Uhr 25 Min. [Anfangs-Courfe.]

Credit-Actien 514, —. 1860er Loofe —, —. Staatsbahn 472, 50. Lome barden —, —. Rumanen 52, 50. Disconto-Commandit —, —. Laurabutte 118,25. II. Orient 59, 50. Goldrente —, —. Russische Noten 213, 50. Russen be 1877 — Ungar. Goldrente 87, 90. Oberschlesische 180, —. Freiburger -, -. Matt.

Beizen (gelber) April Mai 227, 50, Mai Juni 225, —. Roggen April-Mai 173, 25, Mai-Juni 173, 50. Rüböl April-Mai 53, 20. Sept.= Octbr. 57, -. Spiritus Marz 62, -, April : Mai 62, -. Betroleum

Orient=Unleibe 11. ...

Boln. Lia - Mancbr. .

Rum. Girenb. Dblig.

Oberschl. Litt. A. .

| ą, | Warz 23, 90. Hafer April-2    | Mai 140, | <del></del> .         |          |         |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|----------|-----------------------|----------|---------|--|--|--|--|--|
| 3  |                               |          | Schluß=Courfe.]       |          |         |  |  |  |  |  |
| 1  | Erste Depeiche. 2 Uhr 40 Min. |          |                       |          |         |  |  |  |  |  |
| *  | Cours bom 25.                 | 24.      | Cours bom             | 25.      | 24.     |  |  |  |  |  |
|    | Desterr. Credit-Actien        | 520 50   | Wien furz             | 2363     | 170 90  |  |  |  |  |  |
| 3  | Desterr. Staatsbabn.          | 475      |                       | =        | 170 30  |  |  |  |  |  |
|    | Desterr. Staatsbahn.          | 149 50   |                       | Nicht    | 213 20  |  |  |  |  |  |
|    |                               | 105 -    | Defterr. Noten        |          | 171 10  |  |  |  |  |  |
|    | Breal Discontohout            | 93 10    |                       | eing     | 213 60  |  |  |  |  |  |
|    | Brest. Wechsterbant.          | 96 25    |                       | etroffen | 105 80  |  |  |  |  |  |
|    | Laurabütte                    | 122 40   | 31/2% Staatsschuld.   | 0        | 95 50   |  |  |  |  |  |
|    | Donnersmarchütte 3            | 60       |                       | 10       | 123 70  |  |  |  |  |  |
|    | Dberichl. Gifenb.=Bed.        |          | 77er Ruffen           | **       | 88 50   |  |  |  |  |  |
|    |                               | pite Der | efche Ubr - Min.      |          | ,       |  |  |  |  |  |
| 3  | Bosener Bfandbriefe.          |          | R.=D.=U.=St.=Uctien . |          | 1141 75 |  |  |  |  |  |
|    |                               |          | R.=D.=U.=St.=Brior.   | 3        | 140 -   |  |  |  |  |  |
| 1  |                               |          | Rheinische            | 2        | 158 10  |  |  |  |  |  |
| i  | Desterr. Goldrente            |          | Bergisch=Märkische    | B*       | 106 40  |  |  |  |  |  |
| 8  |                               | 10 50    | Detyila-widtilae      | **       |         |  |  |  |  |  |
| 7  | Türf. 5% 1865er Unl. =        | 10 00    | Röln-Mindener         | 122      | 146 50  |  |  |  |  |  |

105 75 Disconto-Commandit 181 -Breslau-Freiburger . (B. I. B.) Frankfurt a. Mt., 25. Marz, Mittags. Courfe.] Credit-Actien -, -. Staatsbahn -, -. Lombarben -, -. 1860er Loofe -. Goldrente -, -. Galizier -, -. Reuste Russen -.

59 75 | Galizier .....

56 90 | London lang .....

52 60 Baris furg .....

152 -

182 30 Reichsbant .....

(B. T. B.) **Bien**, 25. März, 11 Uhr 16 Min. [Bribatverfehr.] Credit-Actien 295, 50. Staatsbahn — Galizier —, —. Lombarden —, —. Rapoleonsd'or 9, 50. Marfnoten 58, 47. Goldrente —, —. Ungarische Goldrente 103, 30. Anglo 152, 30. Papierrente 72, 72. Reservirt. (W. T. B.) **Paris**, 25. März. [Unfangs-Course.] 3% Rente —, —. Reueste Anleihe 1872 —, —. Italiener —, —. Staatsbahn —, —. Raphrente — Ungar Goldrente

Lombarben —, —. Türken —, —. Goldrente —. Ungar. Goldrente —. 1877er Russen —. 3% amort. —. Orient —.

(B. T. B.) Remyort, 24. Mart, Abends 6 Uhr. [Schluß-Courfe.] Bechsel auf London 4, 85 1/4. Sprocentige fundirte Anleihe 103. 4proc. fund. Anleihe 1877 106%. Erie-Bahn 44%. Baumwolle in Newport 13%, bis 90 M., für Fabritwaare 48—56 M. per 1200 Klgr. ab Station bezahlt Englische 65—68 Sh., Fremde 56—58 Sh. per 424 Lb. ab Speicherbo. in New-Orleans 12%. Raffinirtes Betroleum in Newport 7%. Raff. wurden. Dieser Umstand, sowie erweiterter Begehr seitens des Inlandes Feine Leinsaat bleibt zu Saatzwecken anhaltend gesucht; man zahlt für

Rüböl. April-Mai ..... 227 50 April-Mai ..... Mai=Juni ... 225 -Sept.=Dct. ..... Roggen. April-Mai ..... 173 50 Spiritus. Mai-Juni .... 173 50 loco ..... Juni-Juli ..... 171 -März ..... April-Mai ..... Safer. April-Mai .... 148 -Mai=Juni ..... 149 50 (D. T. B.) Stettin, 25. März, Ubr - Min. Cours bom 24. Cours bom Beizen. Rüböl. Frühjahr ..... 223 53 Frühiahr .... Mai-Juni ..... 223 Serbst ..... Roggen. Spiritus. 179 -Frühjahr . ..... loco ..... Mai=Juni ..... 169 -Mär3 ..... 61 50 Frühjahr ..... Betroleum. Mära ..... 8 10

### Telegraphische Deveschen. (Aus Bolff's Telegr. Bureau.)

Madrid, 24. Marz. Der Bertheibiger Dtero's fuchte bei bem Ronige die Begnadigung des Berurtheilten nach. Der Ronig erwiederte, er fei feinerseits jur Begnadigung bereit, muffe die Frage jedoch den Ministern unterbreiten. Auch die Konigin legte Kürsprache für ben Berurtheilten ein.

## Handel, Industrie 20.

A Reumarkt, 24. Marg. [Bom Getreide= und Broducten= martt.] Derfelbe war heute ftart besucht. Zufuhr bebeutenb. Geschäft lebhaft. Weizen ging wiber Erwarten um 40 Pf. im Breise zurud, mabrend Gerfte und hafer um ebensobiel ftiegen. Die amtliche Breisnotirung lautet: Weizen 20-21,40 Mark, Roggen 16-17,60 Mark, Gerfte 14-16,40 Mark, Safer 14-15,40 Mart, Erbfen 22-24 M., Lupinen 18 - 20 M., alles per 100 Kilogr. 1 Sad Rartoffeln toftete 3-4 M., 1 Ctr. Beu 2,50-3 M., Erbreich.

Pofen, 24. Marg. [Borfenbericht von Lewin Bermin Gobne.] Wetter: icon marm. Roggen: loco gutes Geschäft zu billigeren Breifen. Ber 50 Rigr. 8,55 - 8,20 M. Beigen per 50 Rigr. 11,20 - 9,90 M. Spiritus rubig. Gefündigt - Liter. Kundigungspreis - M. Mar; 61,10 M. bez. u. Gb., April 61,20 Mart bez., Moi 71,70 M. bez. u. Br., Juni 62,20 M. bez., Juli 62,80 M. bez. u. Br., August 63,20 M. bez. u. Br.

Cz. S. [Berliner Bericht über Kartoffelfabritate und Beigenftarte] 15-16 Gb. per Emt. ab Speicher. bom 17. bis 24. Marg. Der Export an Kartoffeln bat letthin auf niedris eingetreten, indeffen Borrathe nehmen bier fowohl wie auf bem Continen gere Breismeldungen an den Seeplagen und bem Auslande, berbeigeführt ftart ab. Befte hollandifche Saat erzielt 22-23 Gb. per Emt. - In Anis burch ben Bedarf übersteigende Bufuhren, etwas nachgelaffen, war aber faat haben neuere Ginführungen ben Martt f rner verflaut und ift momen im Bergleich jum Borjahre recht erheblich und burfte ben bamaligen Export tan ruffifche Durchichnittsmaare am Blage ju 30 Gb. per Emt. ausge wohl um das Doppelte überstiegen haben. Das überwinterte Quantum geboten, mahrend c. i. f. kaum 28 Sh. per Cwt. erzielbar ift. — Türtisch iftellt sich als umfangreicher heraus, als bisher angenommen, troppem be: Foenum graecum balt sich fest auf 9 Bfd. St. per Tonne ab Speicher.

Saden mit 21/2 % Tara, prompt 18,70 Mart, Marg-April 18,80 Mart, la 53 40 centrifugirt und auf horden getrodnet, prompt 34,50 M., Marg-April 34,50 Biden, in lebhafter Frage, abancirten auf 42 Cb., große auf 52 Cb. per 57 30 bis 35 Mark, do. ohne Centrifuge prompt 33,50 M., Ha prompt 30-32 Mart. - Kartoffelmehl, bochfein, prompt 36,50-39 M., März-April 37—39,50 Mark, Ia prompt 35 M., März: April 35 – 36 M., Ha prompt 31,50 62 30 bis 33 M. - Sprup, Capilair, prompt 37,50 M., Marg-April 37,50 bis Defterreichische Bohnen 66-68 Ch., mittel 56 60 Ch., geringe 45-55 Ch. 62 10 38 Mart, bo. zum Export eingedickt, prompt 38,50 M., Marg-April 38,50 62 10 bis 39 M., Ia gelb, prompt 34,50 M., Marg-April 34,50-35 Mart, Rehmer zu finden. Riefenbohnen haben immer noch recht langfamen Abfah, braun, prompt 32-33 M. — Beigenstärke bei mäßigen Umsätzen fest. dagegen halten sich Feuerbohnen eiwas fester. — Ganze Linsen schleppend, Reisstärke billiger erhältlich. Bir notiren: Ia großstüdige Basewalker gespaltene Egyptische ruhig; 70 Sh. per 504 Lb. ab Speicher. — Blaue Starte 49,50 - 50 M., bo. ichlesische und Sallesche 48,50 bis 49 Mart, bo. (grune) Erbsen behalten ihren festen Zon für Brima Baare; 50-75 Sh. fleinstüdige 42-44 Mart, Schabestarte 35-38 M., Reisstüdenstärte 49 per 504 Lb. Beige Canabifche Erbsen 35 Cb. per 504 Lb. bis 51 M., Reisstrahlenstärte 59 bis 61 M. -- Preife per 100 Rilo frei Berlin für Poften nicht unter 10,000 Rilogr.

Cz. S. [Berliner Bergwerksproducten- und Roblenbericht] bom 17. bis 24. Mary. Rach festem Anfang bollgog fich im beutigen Berichtsabschnitt im Anschlusse an ungunftige Berichte bon ben in- und ausländi ichen Martten ein fast allseitiger Breisrudgang. Das Angebot mar ber Rachfrage weit überlegen. - Rupfer ca. 2 M. niedriger: Mansfelder A: Raffinade 166—162 M., geringere Marken 160—156 M., Bruchkupfer 132-125 Mark. Zinn erheblich billiger offerirt: Banca 204-196 M., la englisch Lammzinn 203-195 M., Bruchzinn 158-148 M. Bint weniger im Breise gebrückt: W. H. von Giesche's Erben 45,50-45 M., geringere Marten 44,75-44 M., Bruchzink 34-30 M. Blei matter tenbengirt Clausthaler raffinirtes Sarzblei 41,50-40,50 M., Saronia und Tarno wiger 41,25 bis 40 Mark, spanisches Blei "Rein u. Co." 44,50-43,50 M. Bruchblei 30-28,50 M. Walzeisen bermochte sich im Werthe gu bebaupten: gute oberschlesische Marten Grundpreis: 22 Mart, Brucheisen 8,25-10 M. Antimonium setzte seine steigende Preisrichtung weiter fort: englische Ia Waare 153 bis 156 Mart, ungarische 158 bis 160 M. Robeisen wie lett: beste beutsche Marten 9 Mart ab Sutte, englische 8,80-9,20 Mark, schottische 9,30-9,80 M. Preise per 100 Rilo Retto Raff frei Berlin fur Boften, en detail entsprechend bober. - Roblen und Roats in überwiegendem Ungebot: englische Ruß- und Schmiedefohlen bis 55 M., westfälische bis 57 M. per 40 Sectoliter, schlesischer und westfälischer Schmelztoats 1,20-1,40 M. per 50 Kilo frei Berlin.

London, 23. Marg. [Saatenbericht bon Braidfauer u. Co.] Im Laufe ber letten 14 Tage hat Rummelfaat einen ferneren erheblichen Breisdrud erlitten, indem neue Ginfubren immer noch mit der biefigen Beftanden zu concurriren hatten. Wir notiren: Neue hollandische Saat 29 Sh. 3 B., ausgemählte neue Saat 30 Sh. 6 B., alte 1878er Brima 1 Bfb. Butter 1-1,10 M. - heute ift warmes, sonniges Wetter, 7,5 Gr, faat 34 Sh. per Cwt. ab Speicher. Russische Saat findet nur wenig Um Luftwarme, Windrichtung B. Auf den Feldern find die landwirthichaft: fat ju 20-21 Ch. per Cwt. c. i. f. - In Canarienfaat icheinen bie lichen Arbeiten wieder aufgenommen worden; boch ftedt noch biel Froft im niedrigften Rotirungen nunmehr ber Bergangenheit anzugehören, und rau men sich Borrathe langfam. Spanische Saat 62 Sb., Sicilische 60 Sb. Hollandische 58 Sb., Turtische 56 Sb., per 464 Lb. ab Speicher. — Hani faat placirt fich schlant ju letten Rotirungen, Umfage find ohne nennens werthe Bedeutung. Aleinförnige Saat 30 Sh., Ungarische 32 Sh., Fran-zösische 42 Sh. per 336 Lb. ab Speicher. — Der Handel in englischem Coriander bleibt megen bober Breife beschränft, mabrend frember au feinen mehr mäßigen Berthe eber Liebhaber findet. Englischer Coriander 26 Gb Sollandifcher 24 Sh., Deutscher und Frangofischer 19-20 Sh., Ruffisch In Mobnfaat ift teine Beranderung bielten Rartoffeln hoben Berthftand, indem fur große fortirte Anollen 80 Die Frage für feine Rapsfaat ift im Bunehmen begriffen und erzielt

Betroleum in Philadelphia 7%. Mehl 5, 35. Mais (old mired) 56. Rother Winderweizen 1, 44. Raffee Rio 14%. Hapter Beine General deit der Gernald wurden der Gernald beit zu Saatzwesen anhaltend gesucht; man zahlt für Weiter Mehren für Kartoffelsabrikate beite Waare 56—58 Sh. per 424 Lb., geringe Sorten 48—52 Sh. — Feine Beine Weinzelfelsabrikate beite Waare 56—58 Sh. per 424 Lb., geringe Sorten 48—52 Sh. — Feine Beine Weinzelfelsabrikate beit verhältnißmäßig guten Umfägen zu fester Lendenz und theilweisen Breise steigerungen. Für den Export bestand nur für Sprups 2c. etwas vermehrte Keinzelfelsabrikate bei verhältnißmäßig guten Umfägen zu fester Lendenz und theilweisen Breise steigerungen. Für den Export bestand nur für Sprups 2c. etwas vermehrte Heilber gelbe Senssabrikaten der Gernald beit zu Saatzwesen anhaltend gesucht; man zahlt sein beste Waare 56—58 Sh. per 424 Lb., geringe Sorten 48—52 Sh. — Feine Leinsabrikate beit werden in Kaufer Begehr seitens des Julandes bestenden anhaltend gesucht; man zahlt sür beste Waare 56—58 Sh. per 424 Lb., geringe Sorten 48—52 Sh. — Feine Leinsabrikate beit werden in Kaufer Begehr sur seinsabrikate beit verhältnißmäßig guten Umsählen beit verhältnißmäßig guten Umsählen Breise Beiten Breise Br Wir notiren: Kartoffelstärke, seuchte, reingewaschene, in Käusers 25 Sh. — Rothklee halt sich sernerhin in Folge starken Importes von aden mit 21/2% Tara, prompt 18,70 Mars. Mars. April 18,80 Mark, la Canada auf niedrigem Breise. Weißklee bleibt fest, Gelbklee steige. — Kleine 504 Lb. ab Speicher. — In weißen Bobnen vollzieht sich eine allmälige Res duction der Borrathe und mit diefem nimmt bas Geschäft wieder einen fleinen Aufichwung. Breife bleiben aber noch unberandert niedrig. Befte per 504 Lb. Hollandische Bohnen werden ju 73 Sh. ausgeboten, ohne

Patent-Ertheilungen.

Reuerungen an Sangebanten für Fordereinrichtungen: 3. Senin in Farcienne (Frantreich). - Faltmafdine: S. M. Fouillet-Chevance in Baris. Schmiedeeiferne Rohrverbindung für Röhrenteffel: 2B. Balther in Ralta. Rb. - Neuerungen an Dengelmaschinen mit gradlinig geführtem Schlägel: 3. 3. Schöneberger in Sirzweiler. - Sorizontaler Windmotor mit beweglichen Flügeln: E. B. herr in Beißensee und A. Batom in Berlin. -Mustlintborrichtung am Erpansionsapparat einer Bracifions = Schieber fteuerung für Dampsmaschinen: Th. Waag in Lille (Frantreich.) -Reuerungen an Anierobr-Biegemaschinen: G. Riefe in Blagwig bei Leipzig.

Schifffahrtsliften.

Die Schleuse bei Brandenburg a. b. S. paffirten am 22. Marg: Bon Berlin nach Magdeburg an Orbre 2200 Ctr. Roggen, von Samburg nach Magbeburg an Fürst 2400 Ctr. Mais, bon Breslau nach Samburg an Meger u. Berliner 2000 Cir. Del, bon Breslan nach Samburg an Meper u. Berliner 2000 Ctr. Del, von Schlaubehammer nach Magbeburg an Nathan 12 x) Ctr. Mebl.

Die Elbbrude bei Magbeburg paffirten: Reuftabt:Budau: 20. Darg. Schiffer Schute, Mais, bon Samburg nach Salle. Gara, Mais, bon Sams burg nach Deffau. Rohmann, Salpeter, bon Samburg nach Schonebed-Schmidt, Mais, bon Samburg nach Deffau. Leopolo, besgl. Jungel, Mais, bon hamburg nach Dresben. Brodmuller, Mais, bon Samburg nach Deffau. - 21. Marz. Abrendt, Mais, von hamburg nach Deffau. -22. Marg. Sille, Mais, bon Samburg nach Dresben. Meper, Robeifen, bon Samburg nach Dresben. Naumann, besgl.

Samburg-Magbeburg. 22. Marg. Schute, Salpeter, bon Samburg nach Magdeburg. Pating, Mais, bon Samburg nach Dregben. Meper, Robeifen, bon Samburg nach Dregben. Schonfeld, Robeifen, bon Sams burg nach Magdeburg. Feber, besgl. Klipps, besgl. Berus, Mais, pon Samburg nad Magbeburg. Luther, Mais, bon Samburg nad Bernburg. Raumann, Robeifen, bon Samburg nach Dregben. G. Bollner, Galpeter,

bon Samburg nach Dresben.

Swinemunder Ginfuhrlifte. Riel-Samburg: Solfatia, B. Reumann. Emil henning 300 Sad Mais. Bfeiffer und Reimarus 200 bo. Boldt u. Fregoorff 400 bo. Emil Salle 100 bo. Otto Bobn 100 bo. Schulte u. helfft 100 bo. Dobrin u. Löwenthal 100 bo. Karfutich u. Co. 109 do. & Manaffe jun. 70 Sad Rleefaat. - Bull: Bacific, Coulsby. Jacobs u. Stevenson 254 To. Steinkohlen. Sappho, Gorbon. Schult u. helfft 139 To. Steinfohlen. Jacobs u. Stevenson 268 bo. -- Gunbers land: Dorcas, Covemann. Städtifche Gasanftalt 810 To. Steinfohlen. -Leith: Drient, Sartus. Stettiner Mafdinenbau-U.: G. 35 To. Robeifen. E. Rübenburg 150 To. do. Funt u Rerftan 60 Ballen Rleefamen. L. Manaffe jun. 100 Bll. Grasfamen. - Burntisland: Inland, Brenfted. Drbre 361,834 Rg. Steinfohlen. - Rewcaftle: Beus, Bines. 3. F. Cfdricht 1,108,456 Rg. Steinkohlen, 1 Labung Steinkohlen.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud bon Graß, Barth u. Comp. (B. Friedrich) in Breslau.